## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligens=Comtoir im Posthause.

№ 132. Freitag, den 2. Juni 1848.

1) Droclama. In bem Supothefen. buche bes im Gnefener Rreife belegenen adlichen Gutes Dryfgfi, M. 26., fteben

Bubrica III. Nro. 1 - 623 Rtblr. ober 3738 Gulben Wolnisch à 5 Progent Binfen auf ben Grund ber Unmelbung bes Borbefigers Theo= bor bon Weffereffi ad protocollum vom 22. August 1796 fur die Stephan von Glinsfischen Erben, ex decreto bom 24. December 1838 eingetragen, worüber jeboch ein Sopothefen : Dofument nicht ausge= fertigt worden ift.

Die gegenwartigen Befiger biefes Gu= tes, Die Abalbert und Eleonora von 2Be= fierefifchen Cheleute behaupten bie langft erfolgte Tilgung Diefer Poft, find aber weber im Stande, eine beglaubigte Quit= tung bes unftreitigen letten Inhabers beizubringen, ober beffen Erben berge= falt nachzuweifen, bag biefelben gur Quit= tungeleiftung aufgefordert werden tonnen.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj wsi szlacheckiej Myszki M. 26. położonej w powiecie Gnieznieńskim zapisano

w Rubryce III. pod liczbą I. talarów 623 czyli złotych polskich 3738 z prowizyami po 5 od sta na mocy zameldowania Teodora Wesierskiego dawniejszego właściciela do protokołu z dnia 22. Sierpnia r. 1796. na rzecz sukcessorów Szczepana Glińskiego, a wciągnieto ex decreto z dnia 24. Grudnia r. 1838., na któren dług jednakowoż żaden nie zostal wygotowany dokument hypoteczny.

Właściciele teraźniejsi téjże wsi Wojciech i Eleonora małżonkowie Węsierscy twierdzą, że intabulat ten już dawno zaspokojonym został, lecz nie sa w stanie, złożyć na to kwit wiarogodny ostatniego posiadacza, lub sukcessorów tegoż tak wykazać, aby mogli być wezwani do wystawienia kwitu. aspaule ang juo neumana not

Es werben baber bie Stephan Glineti= fchen Erben, beren Erhen, Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefordert, fich binnen brei Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 24. Juli b. 3. Bormittage um 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dber= Landesgerichte : Rath Botticher in un= ferm Inftruttione = 3immer anberaumten Termine, entweder perfonlich oder burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte ju mels ben, und ihre Unipruche geborig zu beicheinigen, wibrigenfalls fie ihrer Rechte an das porgenannte Gut fur verluftig er= flart werben follen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und Die Lofchung gedachter Doft im Sypothefenbuche ver= fügt werben wird.

Bromberg, ben 1. Marg 1848.

Ronigl. Ober Landes : Gericht.

2) Veffentliches 2lufgebot.

Der Besistitel von dem, dem Zuchmachermeister Johann Gottsried Malze
und dessen Shefrau, Marie Elisabeth geb.
Pietschfe gehdrig gewesenen, hierselbst
unter Rro. 247 belegenen Grundstück,
welches der Samuel Christian Sunther
von den Malzeschen Erben mittelst Kontrattes vom 14. April 1832, 2. und 17.
Juli ejusch und 1 Februar 1833 erwor,
ben, der verstorbene Eresutor Johann
Friedrich Wilhelm Stettiner aber von dem
Samuel Christian Gunther mittelst Bertrages vom 8. April 1834 erfauft hat,
foll nunmehr auf den Namen der Wittwe

Wzywają się więc sukcessorowie Szczepana Glińskiego, sukcessorowie lub cessyonaryusze ich, albo ci, któ. rzy w prawa ich wstąpili, aby się zgłosili osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika w przeciągu trzech miesięcy, lub najpóźniej w terminie na dzień 24. Lipca r.b. zrana o godzinie 11tėj przed Wnym Boetticher, Radzca Sadu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogące pretensye swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że zostaną uznani za utracających prawa do rzeczonej wsi, im nakazaném będzie wieczne milczenie, i że wymazanie wspomnionego intabulatu z księgi hypotecznej nastąpi.

Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Senat II.

Zapozew publiczny.

Tytuł własności gruntu sukiennikowi Janowi Gottfrydowi Malce i żonie jego, Maryi Elźbiecie z domu Pietschke dawniej należącego, tu pod liczbą 247. położonego, przez Samuela Krzyżana Günter od sukcessorów po zmarłych małżonkach Malce, kontraktem z dnia 14. Kwietnia 1832, 2. i 17. Czerwca an. ej. i z dnia 1. Lutego roku 1833. nabytego, przez zmarłego exekutora Jana Fryderyka Wilhelma Stettinera od Samuela Krzyżana Günthera kontraktem z dnia 8. Kwietnia 1834. okupionego, na imię

bes ze Stettiner, Chriftiane, geborenen wdowy Stettinera, Krystyany z Ma-Malifius, welcher boffelbe in ber Rache liziuszów, której przy uregulowaniu lagregulirung ihres Chemannes gugefal-Ien ift, berichtigt werben.

Da ber Bertrag vom 8. April 1834 an mehreren Mangeln leibet und bei ber Stet= tinerichen Dachlagregulirung ber frubere Pachtichantwirth Friedrich August Stetti. ner ju Balbhein im Ronigreich Gachfen, welchem angeblich Gigenthumsanspruche an bas Grandftud zuftehen, wegen Unbetanntichaft feines jegigen Aufenthalts nicht hat jugezogen werben tonnen, fo ift bas offentliche Aufgebot bes Grund= flucte beantragt, und es werden baber alle biejenigen, welche Gigenthumsans fpruche an bas gedachte Grundftud gu haben vermeinen, und inebefondere ber gedachte Friedrich August Stettiner, fo wie die unbefannten Erben bes in Fraufabt verftorbenen Gottlieb Dalze, welche bei bem Berfaufe bes Grundflucks am 14. Upril 1832 nicht vertreten worden find, bierburch vorgelaben, ihre Unfpruche fpås teftens in bem auf ben 9. Geptember b. 3. fruh 11 Uhr vor bem herrn Uffeffor Pauli anberaumten Termine anzumelben, ihre etwanigen Biberfprucherechte gu be= fceinigen, wibrigenfalls bie Gintragung bes Befigtitels fur Die Wittme Stettiner erfolgen und ihnen überlaffen bleiben wird, ihrer Unspruche in einem befondern Pro= geffe zu verfolgen.

Meserife, ben 9. Mai 1848.

pozostałości po jej mężu przypadł, teraz przeniesiony być powinien,

Ponieważ kontrakt z dnia 8. Kwietnia 1834, roku kilkakrotne niezupelności posiada i przy dawniejszej regulacyi po Stettinerze, były szynkarz Fryderyk August Stettiner w Waldheim w królestwie Saskiem podług podania prawa własności do gruntu owego posiadający, według nieznajomości pobytu jego teraźniejszego, przy kontrakcie owym, nie mógł być przyciągnionym, wniosek na zapozwanie publiczne uczyniony został. Zapozywają się więc niniejszém wszyscy ci, którzy do gruntu rzeczonego pretensye własności mieć mniemają, szczególnie rzeczony Fryderyk August Stettiner, jako i tež nieznajomi sukcessorowie w Wschowie zmarlego Bogumiła Malce, którzy przy sprze. daży gruntu dnia 14. Kwietnia 1832. zastapione nie były, ażeby pretensye swe najpóźniej w terminie na dzień 9. Wrześniar b. przed południem o godzinie IItéj przed JP. Assess. Pauli naznaczonym zgłosili, prawa swe kontradykcyi naprzeciw sprzedaży być mogące udowodnili, inaczej tytuł possessyi zostanie dla wdowy Stettiner zaintabulowany i im zo. stawione będzie pretensye swe drogą odzielnego processu dochodzić.

Międzyrzecz, dnia 9. Maja 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski. 3) Stargard Dosener Wisenbahn. Zehnte (lette) Gingahlung. Der, seiner Bollendung sich nahende Bau unserer Bahn nothigt und, die zehnte (lette) Einzahlung von 100 auf unsere Quittungsbogen schon jest, wie hiermit geschieht, auszuschreiben.

Gie ift gu entrichten:

in Stettin auf unserer Hauptkasse am 30, Juni u. 1. Juli b. J. Bor- und Rachmittage, in Berlin auf dem Stettiner Bahnhofe am 3., 4., 5. Juli c. von 9 bis 1 Uhr, und beträgt, nach Abzug ber Zinsen für bisber eingezahlte 90% pro 10. April und 1. Juli c., 92 Athlr. für Quittungsbogen à 1000 Athlr. und 9 Athlr. 6 Sgr. für bergleichen à 100 Athlr.

Gegen diese Einzahlung und Rudgabe ber, event. gehörig cebirten, von einer Nummer-Specification begleiteten Quittungsbogen empfangen die resp. Actionaire durch unsere Deputirten die Action, nebst halbjahrlichen Zinscoupons Nr. 3. pro 1. Juli und 31. Dezember c. und den Talons zu den Dividendenscheinen von 1849 an, und zwar sofort, Falls nicht Action unter denselben Rummern verlangt werden, welche die Quittungsbogen enthalten; werden dagegen Action mit ben in den Quittungsbogen vermerkten Rummern gefordert, so empfangen die Actionaire in den vorgenannten Terminen über Einzahlung und Einlieserung der Quittungsbogen nur Interims-Bescheinigungen, gegen deren Ruckgabe vom 12. Juli c. an die Empfangnahme der Action auf unserer Hauptkasse erfolgen kann.

Nach §. 11. unferes Statuts ift die Ructlieferung ber Quittungebogen ohne Beiteres (ohne besondere Quittirung) das Anerkenntniß uber ben Empfang ber dafur gebuhrenden Actien. Wir werden und muffen beshalb, Falls biefe Ructlieferung nicht von bem Besiger perfonlich erfolgt, ben Prafentanten als von Jenem

jur Entgegennahme ber Uctien zc. beauftragt anertennen.

.3. Charleso Deservery openisiche in

Wegen der Folgen versaumter Einzahlung verweisen wir auf S. 13. unferes Statuts. — Der Umtausch bereits volleingezahlter Quittungsbogen erfolgt bis zum 27. Juni c. auf unserer Hauptkasse, und in Berlin am 6. Juli d. J.; von da an fann er nur auf unserer Hauptkasse hier stattfinden. Stettin, den 27. Mai 1848.

Directorium der Stargard-Posener Gisenbahn-Gesellschaft.